Berantwortlich für ben Inferatentheil: F. Klugkist in Bofen.

Inferate

werben angenommen

Posen bei unseren

Die "Hofener Beitung" erideint wodentaglid brei Mal. an Sonne und Geittagen ein Mal. Das Abonnement beirägt viertel-jährlich 4.50 M. für die Stadt Pofen, 5.45 M. für gang Beutschland. Bestellungen nehmen alle Ausgabestellen ber Zeitung sowie alle Bosiämter bes beutschen Reiches an.

# Dienstag, 11. April.

Inferate, die sechsgespaltene Petitzeile ober beren Raum in der Morgenausgabe 20 Pf., auf der letten Seite 80 Pf., in der Mittagausgabe 25 Pf., on devorzugter Stelle entiprechein höller, werden in der Ervedition für de Mittagausgabe die 8 Aler Normittags, sür die Maroenausgabe die 5 Aler Nachm. angenommen

#### Dentichland.

Berlin, 10. April. Nach der "Magbeburg. Zig." hat herr Thielen das Projett des Mittellandfanals genehmigt; bie Roften werben 180 Millionen betragen. Die Weldung macht in ber vorliegenden Form den Eindruck, als fei die Sache eigentlich fertig und bedürfe nur noch des behördlichen Instanzenzuges. Aber so gut wird es uns nicht werden. "Genehmigt", d. h. auf ihre technische Ausführbarkeit hin geprüft, werden die Plane schon sein, und auch das wird ftimmen, daß der Ribein Wefer Elbefanal 180 Millionen toften murbe, - nur daß eben herr Dignel fein gewichtiges Wort mitzureden hat. Bon dem aber bekommt sein Kollege Thielen im ganzen Leben nicht 180 Millionen für Ranalzwecke.

— Rach einer telegraphischen Melbung von Rom hebt die "Italia militare" hervor, daß die Truppenrevue am 24. April sich ganz besonders glänzend gestalten werde. Der Kaiser, König Humbert, die Fürstlichseiten und ihre militärischen Gestolge werden sich zu Pierde vom Luixinal durch die Bia Nazionale, den Korso und über die Konte Margherita nach dem Parcobeselbe begeben. Die Kaiserin und die Königin werben im Wagen nachfolgen. Bei der Rücksehr, die auf demselben Wege statissindet, werden alle Truppen den Fürstlichkeiten bis zum Ansang der Bia Razionale solgen.

— Der württembergische Roharzt Kury, der unter dem

Berbachte ber Spionage aus Frankreich ausgewiesen worden ift, wird, wie ber "Magbb. 3tg." aus Berlin geschrieben wird, von ber ihm ertheilten Erlaubniß, wieder nach Frankreich gurudgutehren, feinen Gebrauch machen, aber für die ibm burch die Ausweisung zugefügten Rachtheile eine Entschädis gungsflage anstrengen.

- Aus dem rheinisch-westfälischen In buftriebezirke wird ber "Berliner Bolksztg." geschrieben: Faft in allen Gemeinden ift die Kommunalsteuer in biesem

Jahre bedeutend in die Bobe geschraubt.

— In einer Erklärung des Herrn Hermann Bahr in der Wiener "Disch. 8tg.", in der er seinen Bericht über sein Interview mit Ahlwardt vollkommen aufrecht erhält, heißt es, nachdem mitgetheilt ist, daß die Unterredung am Sonntag, 26. März b. 3., um 3 Uhr Nachmittags, stattfand:

"Ahlwardt sprach unaushörlich, unaushaltsam ohne Ende weiter, breimal mehr, als ich jemals der Geduld meiner Leser zumuthen durste, und ich mußte, da das Gespräch mir schon über zwei Stunden zu währen schien, zulett noch an die zwanzig Minuten stehend, mit dem Hute in der Sand, eine schielliche Gelegenheit, ihm Adieu zu lagen, erwarten. Der Rektor begleitete mich auf den Gang hinaus und wiederhelte an der Thür die Einladung, am 13. April wieder zu kommen, wo er seine "Dokumente" im Reichstage verlesen würde, deren Einsicht und Abschrift er mir unausgesordert ver-iprach. Wit den Worten: "Also auf Wiedersehen am 13. oder 14. April," wurde ich enklassen. In meinem Interview ist kein Satz, den Herr Ahlwardt nicht gesprochen hätte; aber allerdings hat Herr Ahlwardt manches gesprochen, das nicht in meinem Interview ist: ich schulde den Nervoen meiner Leser und der guten Sitte Mücksicht. Die Erklärung des Herrn Ahlwardt gegen mich ist unwahr. Die Wahrheit dieser Zeilen wird den mir ehren wörtlich dersichert."

bon mir ehren wörilich versichert."
— Man erinnert sich, daß die ieitens der Tivoliversammlung in den Alssichuß des Bundes der Landwirthe gewählten Abga. Wooren und Freiherr v. Hornstein die Wahl absehnten. Man wollte eine anderweite Stellungnahme des Zentrums zu dem Bunde darin erblicken, daß an der Etuttgarter Landesversammlung württembergischer Landwirthe, die den Anschluß an den "Bund der Landwirthe" vollzog, auch der Zentrumsadel theilgenommen, und daß speziell der Fürst v. Walburg zeil, Bräsident der Rammer der Standesherren, die Vorstandschaft sür den Zweigerein des Donaukreises angenommen habe. Wie num aber der "Oberschwäb. Anzeiger" mittheilt, ist diese Bestallung ohne vorberige Bestagung des Fürsten erfolgt, und hat derselbe die vorherige Befragung des Fürsten erfolgt, und hat derselbe die Uebernahme der Borstandschaft abgelehnt.

Gebernahme der Schlaubigati abgelehnt.
— Frhr. v. Schorlem er - Alft ist der "Trem." zufolge in Folge einer Mustelzerreißung in der linken Wade an das Zimmer und Ruhebett gesesselt. Der Patient, der heftige Schmerzen zu leiben hat, wird voraussichtlich erst in längerer Zeit wieder herge-

— Der Aba. v. Busse hat nunmehr auch sein Landtags-mandat (für 5. Köslin-Neustettin, Belgard) niedergelegt. Trier, 9. April. Die hiesige Handelstammer ichloß sich

mit großer Majorität ber Betition ber Nordbeutichen Seeftäbte für ben Abichlußeines Sanbelsvertrags mit Rugland an.

Militärisches.

General Frhr. v. Meerscheidt-Hillessem. Der kommandirende General des Garbetorps Frhr. v. Meerscheidt-Hüslessem hat Berlin mit Urlaub verlassen. Es scheint, daß für sein wieders holtes Penstonirungsgesuch nunmehr die Genehmigung bevorstedt. Auch die "Köln. Ztg." versichert, der General beabsichtige, baldigst in den Rubestand zu treten und habe deshalb seine Wohnung in Berlin bereits gefündigt.

— Neue Ersindungen. Kürn berg, 9. April. Zwei Einsährig-Freiwillige des 14. Inf. Kegts. in Kürnberg haben den "Münch. Reuest. Kachr. zusolge beim Kriegsministertum eine Ersindung eingereicht, die das bekanntlich sehr schwierige Lielen

Böhrder Wiese borgenommen merben.

#### Bermischtes.

† Ans der Reichshauptstadt, 10. April. Brof. Karl 26 erder, der seinfinnige Aesthetster und geistvolle Shakesteare- Forscher, ist, wie bereits gemeldet, am Wontag Vormittag im Alter von 86 Jahren gestorven. Werder war ein geberener Berliner, 1834 begann er seine Vorlesungen an der Berliner Universität, 1838 wurde er außerordentlicher Prosesson. Jur Feier seines 86. Geburstages brachte das fönigliche Schauspielhaus im November vorigen Jahres den ersten Theil seiner Aragödte "Columbus" zur Aufsührung, die schon 1842 entranden, das eigentsliche Kehensmerf des Reriordenen bildete. Kon seinen pielae "Columbus" zur Aufludrung, die icon 1842 ent anden, das eigent-liche Lebenswerf des Berfiorbenen bildete. Bon seinen vielge-rühmten öffentlichen Borlesungen über dramatische Kunst, die er seit 1859 an der Berliner Universität hielt, sind die über "Hamlet", "Aacbeth", "Ballenstein" im Druck erschienen. Sein jüngstes Werk bildet eine Abhandlung über Lessings "Rathan". Dem Schauspielhause gehörte Werder unter dem Grasen Hochberg als eine Art kunstlersicher Ehrenbeiruth an und seinen Bestrebungen ist in Art Kunstlersicher Ehrenbeiruth an und seinen Bestrebungen ist in erster Reihe der Aufschwung des Berliner Hostheaters in den letten Jahren zu danken.

Jahren zu danten.
Die Sach sen a änger durchziehen jest wieder in Trupps zu vielen Hunderten Berlin, um in den Rübengegenden der Browinz Sachien lohnende Arbeit zu finden. Die Leute kommen meist aus Bolen, in diesem Jahre aber auch vielsach aus den westlichen Theilen der Mark, wo sich schon jest recht bedenklicher Arbeitermangel geltend macht. Ein einziger Bohnzug entsührte Ende doziger Woche der dortigen Gegend 800 Arbeiter, Männer, Frauen

und Kinder.

Die zu gendliche Mörderin Clara B., welche wegen schlechter Behandlung von Seiten ihrer Stiesmutter mit ihrem kleinen Bruder sich das Leben nehmen wollte, bei der Ausfühlung dieses Borsates sich selbst aber geschont, und nur den Bruder von der Kottbuser Brüde in den Kanal gesioßen und ertränkt hatte, wurde wegen diese Berdrechens seiner Zeit zu drei Jahren Gefängnisanstalt zur Verdührung des zungen Mädchens in eine Gesängnisanstalt zur Verdührung der Stafe war aber noch nicht ersolgt, da auf Beranlassung der Staferin Friedrich zu Gunsten der Berurtheilten Schritte gethan wurden, die auch nicht ohne Ersolg blieben. Geh Regierungsratz v. Gr. hat es erwirkt, daß die Strasvollstreckung vorläuss noch auf ein weiteres Jahr ausgeseht und die jugendliche Berurtheilte sür diese Zeit beurlaubt werde. Ihr Gönner wird die Beurlaubte auf seine Bestigung nehmen und dort unter entsprechender Aussicht beschäftigen und zum Guten zu erziehen suchen. Schlägt dieser Die jugendliche Mörderin Clara B., welche megen beschäftigen und jum Guten ju erziehen suchen. Schlägt biefer Bersuch jum Guten aus, so burfte spater bie völlige Begnabigung bes Mabchens erfolgen. † Der Spielteufel in Deutschland. Ginem Auffage

des Mädchens erfolgen.

† **Der Spieltenfel in Deutschland.** Einem Aufsatz im neuesten Hefte von Maximitan Hardens Wochenschrift "Die Zufunst": "Stat" von Dr. Bau I Vart b., entnehmen wir folgende Darlegungen: "In den letzten 10 Jahren sind nach dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Keich in Deutschland versteuert, also auch verdraucht worden 37,177,500 Karten spiele zu ie mindestens 36 Karten. Und zwar ist der Verdrauch von Jahr zu Jahr gestiegen, von 3370,300 im Jahre 1881 auf 4,128,100 im Jahre 1891, d. b. weit über das der Volksvermehrung entiprechende Maß, um 24,8 Brozent, während die Volkszermehrung entiprechende Maß, um 24,8 Brozent, während die Volkszehlt wurden, so kommt fat auf ie 12 Seelen ein verdrauchtes Spiel. Unter diesen 12 Seelen sind etwa 5 Kinder, von den übrig bleibenden 7 Erwachsenen wiederum die Hälfe Frauen, deren Betbeiligung am Spiel immerhin noch gering ist, so daß sast der ganze Verdrauch des Spiels auf die 3½ übrigbleibenden erwachsenen männlichen Seelen sällt. Wiedels Seiele wird in diesen 3½ Mannesseelen noch übrig bleiben, wenn sie im Jahre ein Spiel Karten zur Undvaucharkeit gedroschen haben! Nan bedense nur, wie lange die Karten mit Staub und Schweiß imprägnirt werden müssen, ehe sie dem Philister ersasbedürstig scheinen! Oder fassen wir der karten wir den Wellisten Spiel Vänlert Beit bienstunsähig zu werden, muß wohl siedes Spiel kösäls sone tollettiv: 4,128,100 Kartenspiele im Jahre 1891 verbraucht! Um in so kurzer Zeit dienstunsähig zu werden, muß wohl sedes Spiel täglich längere Zeit, sagen wir dei Stunden, gedient haben. Das ergiedt schon gegen 4½ Milliarden Leben kunden eines Triumvirats oder Duumvirats oder, wenn man auf jedes die Hälte rechnet, 10½ Milliarden Stunden eines einzelnen Menschen, die nach dieser sehr niedrig greisenden Schätzung in das Nichts versenst worden sind. Rechnet man die erwachsene männliche Bevölkerung in Deutschland zu 15 Millionen, so kommen von jenem Gesammtverluft auf Jeden etwa 684 Stunden oder — den Kormalarheitstag zu acht Stunden gerechnet — 85½. ober — ben Rormalarbeitstag zu acht Stunden gerechnet — 85 1/2. Arbeitstage, der vierte Theil des Arbeitsjahres. Und diese ungeheure Zeit wäre dann durch das Kartenspiel allein vernichtet worden. Wo bleiben die übrigen Zeitmordmaichinen? Börne konnte schon fragen: "Wenn man alle die Kraft und Leidenschaft, die Seelenbewegungen und Anstrengungen, die Aengste und Hoff-nungen, die jährlich in Europa an Spieltsichen vergeubet werden, nungen, die jährlich in Guropa an Spieltigen vergender werden, wenn man diese Alles zusammensparte, würde es nicht ausreichen, ein römisches Boll und eine römische Eschicht die baraus zu bilden?" Seute würde er mit viel größerem Rechte fragen: Wenn man die Zeit und die Kraft, die allährlich den Karten oder ähnlichem Unsinn geopfert wird, zum Nachdenken über soziale Brobleme verwendete, sonnte man dann nicht zu dem materiellen Kelchstum unseres Zeitalters den so schwerzlich vermisten botorsteht. Auch die "Köln. Ztg." versichert, der General beabsichtige, baldigst in den Rubestand zu treten und habe deshald
ieine Wohnung in Berlin bereits gefündgt.

Neue Ersindungen. Auf der Alfoholgenuß entstellt. Er hälte der Münnberg haben den
Einjährig-Kreiwillige des 14. In Kuflegsministerium eine Ersindung eingereicht, die das bekanntlich sehr schweize gestellt ung erleichern und
hobe deshald

keilellen Reichthum unseres Zeitalters den so schweizen und sitssigen und sitssigen und sitssigen der Alsoholgenuse, Krof. Bunge
keichtum beruft der Alsoholgenus, Kreichtum binzusügen? Siner der Alsoholgenus, wenn er
houte Ersindungen.

Nürnberg den Kreichtum eine Ersindung eingereicht, die das bekanntlich sehr schweizen und bei deutsche Salfte ist auch durch stump firn niaes
karten der Fortschellt. Er hätte hinzusügen können: Dieselbe Hallschellt. Er hätte hinzusügen können: Dieselbe Hallschellt.

Ranten der Alscholgenus, Wewe a.

Bouet, Beutig u. Kaussum Bechsem a. Breslau, Wewe a.

Broodor Jahns Hotel de Berlin (Paul Plaensdors.)

Bouet, Deutsch, Deutsch,

ein Erfinder eines fugelfesten Bangerftoffes erstanden beiten verwüftet. Ich glaube, auch der alte Cato, der Benfor, war ein junger Raufmann. Schießversuche werden dieser Tage auf der beshalb soviel bedeutender als sein gelitloser Urentel, der politische deshalb soviel bedeutender als sein gelitsofer Urentel, der politische Don Quivote, der fich in Utita tödtete, weil der Erste das Barfelsspiel verabscheute, der Zweite aber nach Blutgrch den Wein und die Bürfel fehr liebte."

#### Lotales.

Bosen, 11. April. p. Unfall. Der Sohn eines hiefigen Schuhmachers in der Weidengasse fiel gestern in die faule Warthe und gerieth fast bis zur hälfte in den weichen Schlamm. Mit hülfe seiner Spielstameraden gelang es dem Knaben, sich unversehrt wieder beraussanzeiten zuarbeiten

p. Aus dem Polizeibericht. Berhaftet wuchen gestern zwei Bettler, eine Dirne, zwei Arbeiter wegen Belästigung des Bublikums und ein Maurer mit seiner Spessau wegen Diebstabis bezw. Heberei. — Konstäzirt wurden 70 Kliogr. Mindsteisch und fünf Hammelgeschlinge, welche trot ihres gänzlich vervordenen Rustandes auf dem Fleischmarkt seilgeboten wurden. — Rach dem städtischen Krantenhause ein Arbeiter aus der Theaterstraße geschafft werden, weil derselbe dort vor Schwäckenicht weiter konnte. — Rach dem Bolizeige wahrsam auf dem Kohnschen Grundstück in der St. Abalbersstraße wurde ein Hühnertäsig geschafft, der herrenlos auf dem Spiehaplaz stand. — Gest ohlen wurden einem Kannonier aus der Kasernenstube eine silberne Kennontoiruhr und einem Diensimädigen auf dem Bohnsichen Rlaß ein Bortemonnate mit 15 Mark und drei unechten Ringen. — Zu Kuhest örungen fam es gestern Abend wiederp. Mus bem Bolizeibericht. Berhaftet muchen geftern ichen Plat ein Vortemonnate mit 15 Mark und drei unechten Ringen. — Zu Ru ve ft ör un gen kam es gestern Abend wiederbolt auf der Ballischet; ein Arbeiter, der sich mit einer Schusmacherfrau prügelte, und ein Raurer, welcher mit einem Kutscher eine Schlägeret anfing, wurden deshalb zur Bestrafung notirt. — Zu gelaufen ist Schießstraße Nr. 3 eine gelbe Henne.

p. Aus Wilda. In dem Fiedlerschen Restaurant entstand gestern in der Kegelbahn ein kleines Feuer, das jedoch von den Hausbewohnern, ohne daß die Feuerwehr alarmirt wurde, gelöscht werden konnte. Der Schaben ist verhältnißmäßig unbedeutend.

#### Standesamt der Stadt Bofen.

Am 10. April wurden gemelbet:

Aufgebote. Auf gebote.
Schuhmacher Johann Barkiewicz mit Sedwig Fischer. Droschkenskutscher Franz Barksowski mit Wittwe Marianna Kubica geb. Nasteraka. Schuhmacher Johann Gulczynski mit Mojalie Prazyńska.
Ehefchließungen.
Zigarrenarbeiter Rudolf Kärger mit Marianna Weinike. Geschäftsdiener Friedrich Seichert mit Marianna Wesoket.

Geburten. Eine Tochter: Zigarrenarbeiter August Bell. Direktor ber Taubstummenanstalt Joseph Radomsti. Barter Michael Ros-

Sterbefälle. Helene Zygarłowska 13 T. Nichard Labedzki 7 J. Kaufmann Bilhelm Kronthal 70 J. Martha Krzywiał 3 B. Frau Hedwig Kotnicka 31 J. Liesbeth Schwarz 6 Mon. Wittwe Sophie Relewicz 42 J. Unverehel. Julianna Smukowska 82 J. Klara Dominiał 1 J. Frau Marie Rohder 34 J.

## Angekommene Fremde.

Bofen, 11. April.

Hotel de Rome. — K. Westphal & Co. Die Kausseute Bitte, Kempinsti, Steinitz, Fölsing und Fabian a. Berlin, Billdorf a. Brandenburg, Bressau a. Görliz, Schröder a. Leipzig, Müller a. Breieseld, Albrecht a. Plauen, Karmainsti u. Buttle a. Breelau, Enderlein a. Gosnitz i. S., Sczeskowsti a. Hangover, Ziebell a. Ansterdam u. Kiepse a. Kusseskowsti a. Hangover, Ziebell a. Aussterdam u. Frau Scheiner mit Töchter a. Colmar.

Grand Hotel de France. Lehrer Rowasowsti a. Lawice, Kent. Toporski a. Viekupice, Symnasiasi Schottländer a. Charlottenburg, Frau Dr. Rußner mit Töchtern a. Kodylin, Frau Kittergutsbester Choekowska mit Tochter a. Czarny-Sad, Frau Gryczynska a. Thorn.

Mylius Hotel de Dresde (F itz Bremer). Oberfilieutenant Ditto a. Allenstein, die Ritterautebesitzer Flügge a. Warvelow, Frau Jacobi u. Frl. Streich a. Trzcionfa, Reg. Baumeister Contag u. Reg. Affessor Rose a. Berlin, Frau Fabritbes. Alt u. Familie a. Warschau, die Kausseute Engel a. Naugard, Mann, Kichler, Baerswald u. Blachte a. Berlin, Dank a. Leipzig, Rabe a. Hamburg u.

Mayerstein a. Gotha.

Hotel Victoria (W. Kamieński). Fr. Rothmann u. Tocht. a Klecko, Bropst Günther a. Kalawa, fgl. Baumeister v. Storzewsfi a. Berslin, die Rittergutsbesitzer Graf v. Czarnecki u. Frau a. Kalzewy u. Mittag a. Lengowo, Raufmann Bayl a Kröben, Student Unrug a. Welpin, Geiftlicher Lukowski a. Czarnikau.

Georg Müller's Hotel. Altes Deutsches Haus (Rattu. Walther:) Beugfeldwebel Herr a. Bosen, Holzbandler Jäckel a. Reickenau, die Kaufleute Lehmann a. Dresden, Kaminski a. Schroda, Girndt a. Birnbaum, Sawaski a. Liegnis, Roth a. Elberfeld, die Landwirthe Hosmann a. Albrechtshof, Kamitsch a. Halle a. S., Monteur Pollmann a. Walbenburg i. Schl., Rettor Frehwarth a. Minc. Gostin, Overlehrer Hammling u. Lehrer Wolm a. Rogaien, Ger.Vollsteher Schafstädter a. Mogilno, Fabrikant Brach a. Breskan.
Hotel de Berlin (Paul Plaensdorf.) Baumeister Zuste aus

Rosenburg a. Reuwebell n. Simon a. Bandsbek, Chmnafiast Roset a. Königsgnade, Seminarlehrer Sonnenburg a. Rawitsch, Gärtner Kowalest mit Frau a. Kwilcz, Rabbiner Dr. Wanz aus

Rempen.
Keiler's Hotel zum Engl. Hof. Die Kaufleute Junamann u. Kamm und Frau a. Berlin, Beritz a. Brešlau, Selbier a Tuchel, hirschberg a. Margonin, Ury a. Langguhle, Miodowški a. Breichen, Kunze und Familie u. Frl. Ziegel a. Schotten, Frau Ziegel a. Breichen, Frau Lewet u. Töchter a. Gräß, Cohn a. Keisern, Baktiod a. Slupce, Schimmer a. Oberfitzto, Lewin a. Rogowo.

J. Graetz's Hotel "Dentsches Haus" (vormals Langner's Hore.) Die Kausleute Arens a. Brešlau, Rosenbaum a. Tarnow, Krzanbła a. Stralkowo, Lobelt a. Berlin, Kommiss. Beuermann a. Elmshorst, Chymnafial Lehrer Mierske a. Kosen, Inspektor Bernard a. Myssantkomo.

Saubel und Rerfehr

| 7 | ** Berlin,<br>April. | Wochenübersicht |  | bon |
|---|----------------------|-----------------|--|-----|
| * |                      | Aftipa.         |  |     |

|     |                            | ****  | O 000      |              |            |
|-----|----------------------------|-------|------------|--------------|------------|
| 1)  | Metallbeftand (der Befta:  | ndan  | coursfähig | em deut=     |            |
|     | schen Gelbe und an Go      | Ib in | Barren 1   | ber aus=     |            |
|     | ländischen Mänzen) bas ?   |       |            |              |            |
|     | berechnet                  |       |            |              | 19 610 000 |
|     | Detectioner.               | mente | 010 010    | 000 2011     |            |
|     | Beft. an Reichstaffensch.  |       |            |              | 40 000     |
| 3)  | bo. Noten anderer Banken   | =     | 9 121      | 000 Run.     | 1 011 000  |
|     | bo. an Wechseln            | =     |            | 000 Abn.     | 26 890 000 |
| 24  | to the cooling term        |       |            |              |            |
| 0)  | do. an Lombardforderung.   | =     | 94 995     | 000 abn.     | 2 178 000  |
|     | bo. an Effetten ?          | =     | 6 626      | 000 Sun      | 87 000     |
|     |                            |       |            |              |            |
| 4)  | do. an sonstigen Attiben   | =     | 44 242     | 000 Bun.     | 6 067 000  |
| 75  |                            | Baff  | tba.       |              |            |
| 01  | Sas Munistralitat Ma       |       |            | seemle assit | whant      |
|     | das Grundkapital Ma        |       |            |              |            |
| 9)  | ber Reservesonds =         |       | 30 000 000 | unverä       | ndert.     |
| 13) | b. Betr. d. umlauf. Not. = | 10    | 59 328 000 | Mhn.         |            |
|     |                            |       | 00 000 000 | *****        | 11 100 000 |
| 111 | ber sonst, tägl, fälligen  |       |            |              |            |

#### Landwirthschaft, Gartenbau und Hauswirthichaft.

12) die sonstigen Bassiva =

wirthichaft.

— Gewichtsberluft des Rindviehs beim Transvort.

Rittergutsbesitzer Tschusch bei Ab in (Brovinz Bosen) sandte
10 Stüd Rindvieh nach Berlin. Die betressenden Thiere waren
in Babin gezogen, von Jugend auf gut genährt mit 20—22 Monaten aufgestellt und 100—110 Tage, durchschnittlich also 105 Tage,
gemästet worden. Die Thiere (6 Färsen und 13 Ochsen) gehörten
einem Schlage der Holländer Kasse an. Das Masstuttre bestand
aus Kartosseln, Delkucen, Kleie und Kleehen, während der letzten
Tage wurde noch Schrot gereicht Gesüttert wurde nach den Wosse
kehen Futterregeln. Im Durchschnitt wurden pro 1000 Kilogramm
Lebendgewicht 10 Kilogr. Kartosseln und 8 Kilogr. Delkuchen (1-,
Erdnuße und 1-, Kapskuchen) verdraucht. Die erste Wägung fand
in Badin süh um 8 Uhr nüchtern statt, wobei das Gesammtgewicht
der Thiere sich auf 10 722,5 Kilogr. herausstellte. Rach der Wägung wurden die Thiere gefüttert und legten den Weg nach der
Bahnstation Weschen (22 Kilometer) zurück, wosselbst sie gefüttert
und geträntt am nächsten Morgen verladen wurden. Bei der Antunst in Berlin (Entsernung 328 Kilometer) wurde das Bieh sosort,
also bevor es in den Stall sam, von neuem gewogen und als Gesammtgewicht 9934 Kilogr. ermittelt. Der Gewichtsverlust dein
Transporte belief sich demnach auf 788,5 Kilogr. oder im Durchschnitt 41,5 Kilogr. auf sedes einzelne Stück Bied. Prozentual derechnet ergab sich, daß pro 1000 Kilogr. Lebendgewicht durch den Transport ein Gewichtsverlust von 73,5 Kilogr. entstanden war,
doch wechselte dieser Verlust sehr, den Stücke 112 Kilogr. pro
1000 Kilogr. Lebendgewicht. Hinzugesügt möge noch sein, daß dei Thieren, welche in Berlin geschlachtet wurden, das durchschnitt1 che Schlachtgewicht 590 Kilogr. pro 1000 Kilogr. des in Berlin
ermittelten Lebendgewichts berrug.

— Nusrotsung des Berberisensstranches als Brutstätte des Nosipilzes. Die lönigliche Regierung zu Kassel

1000 Kilogr. Die Kilogr. Die lönigliche Regierung zu Kassel

Theilen des Profipiles. Die tönigliche Regierung zu Kassel macht betannt: "Nachdem im abgelausenen Jahre 1890 in saft allen Theilen des Begierungsbezirks Kassel an dem Weizen die Moste borsommenden Becherrostes asseiclum derberidis berursacht wird, bemertt worden ist, hat der Regierungspräsident unterm 8. Dezamber 1890 die königl. Landräthe auf die strengste Handhabung der Bolizeiberordnung vom 3. Juli 1875 Nr. 380 Seite 194 des Amtsblattes ausmerstsam gemacht, auch diese Verordnung auf Seite 221 des Amtsblattes vom 17. Dezember 1890 zum Abdruck bringen lassen." — Teie Polizeiberordnung ordnet die gänzliche Vertilgung des Verberigensstrauches au.

— Behandlung süßgewordener Kartosseln. Die Ursache

Des Berberigenstrauches an.

— Behandlung sükgewordener Kartosseln. Die Ursache bes Süßwerdens der Kartosseln ist nicht ein Ersteren derzelben, sondern ein längeres Berweilen bei einer Temperatur, die zwischen b und 2 Grad Eelsius liegt. Bei dieser Temperatur wird mehr Stärte in Zuder verwandelt als durch den Athmungsprozeß verbrannt und in Form von Kohlensäure und Wasser ausgeschieden werden kann. Um solchen süßgewordenen Kartosseln wieder einen reinen Geichmad zu verleihen, sest man dieselben einer höheren Temperatur (mehr als 20 Grad Celsius) aus, wodurch der Althmungsprozeß bedeutend steigt, insolge dessen der vorher im Uederwaß gebildete Zuder verdrannt wird.

Marktberichte.

Berlin, 10. April Bentral-Martthalle. Amtitcher Be-Die heutige Anfuhr deckte den Bedarf vollständig, Geschäft lebhaft. Die heutige Anfuhr deckte den Bedarf vollständig, Geschäft lebhaft. Anhosseisen nicht am Markt, sonst unverändert. Wild und Gestüt und Gerban nicht am Markt, sonst unverändert. Wild und Gestüt die konservativen Abgg. von der Reck und v. Hehnende Haltung die konservativen Abgg. von der Reck und v. Hehnende Haltung die konservativen Abgg. von der Reck und v. Hehnende Haltung die konservativen Abgg. von der Reck und v. Hehnende Haltung die konservativen Abgg. von der Reck und v. Hehnende Haltung die konservativen Abgg. von der Reck und v. Hehnende Haltung die konservativen Abgg. von der Reck und v. Hehnende Haltung die konservativen Abgg. von der Reck und v. Hehnende Haltung die konservativen Abgg. von der Reck und v. Hehnende Haltung die konservativen und kiefert die abseite kant die konservativen und kiefert die abseite konservativen und kiefert die abseite kant die konservativen und kiefert die Abseite kant die konservativen Abgg. von der Reck und v. He die konservativen der Kantionalliberalen, freikonservativen und kiefert die abseite kant die konservativen Abgg. von der Reck und v. He die konservativen die konservativen der Kantionalliberalen, freikonservativen und kiefert die der kantionalliberalen, freikonservativen und kiefert die konservativen Abgg. von der Reck und v. He die konservativen Abgg. von der Reck und v. He die konservativen der Kantionalliberalen, freikonservativen und kiefert die abseite die konservativen der Kantionalliberalen, freikonservativen und kiefert die der kantionalliberalen, freikonservativen und kiefert die des konservativen Abgg.

nicht geräumt werden. Rhabarberstengel bester bezahlt. Fletich Kindsleisch la 52-57, IIa 45-50, IIIa 38-43 IV. 33-36, Kalbsleisch la 52-68 W., IIa 35-50, Commelsteich la 40-50 ila 32 38, Schweinesleisch 54-60 Wt., Bakonter —— Russisches 46-50 Wt., Serbisches —,— W., Dänen 54 W.

Butter Ia. per 50 Kilo 98 –104 Mt IIa do 92 97 Mt, geringere Hofbutter 85 –90 Mt., Landbutter 75—90 Mt., Galiz.

Gier Frische Lanbeter ohne Rabatt 2,80–2,95 M.

Semüle. Kartoffeln, Daberiche per 50 Kilogr. 2,00–2,50

Wart, Awlebeln per 50 Kilogramm 8,00–9,00 Mart Knoblauch per 50 Kilo 20–24 M., Mohrrüben per 50 Kilogramm
3,00–4,00 M., Veterfilie p. Bund 5–15 Pi., Champignon per

1/4 Kilo –1,00 Mi., Borree, p. Schod 1,00–2,40 M., Meerrettig,
per Schod 8–20 Mart, Kothfohl per 50 Kilogramm 4–6 Mart,
Kettige, hief. p. Schod 1–1,50 M., Birfingtohl, p. 50 Kilo 6–8

M., Sellerie, p. Schod 5–10 M., Weißtohl pro 50 Kilo 4,00–5,00

R., Grünfohl 50 Kilo 10–12 M. Eier Frische Lanbeier ohne Rabatt 2,80 -2,95 M

Geräuchertes und gesalzenes Fleisch. Schinken ger. m. Knochen 70—85 M., do. ohne Knochen 85—100 M., Lachtelchinken —, M., Speck, geräuchert do. 63—65 M. hartelchinken —, M., Speck, geräuchert do. 63—65 M. hartelchinken i 110—120 M., Gänsedrüfte —125 M. per 50 Kilo. Obst. Aepfel, Borsdorfer p. 30 Ka. 5—6 M., Kochbirnen p. 35 Kilo — M., Weintrauben, spanische in Sertos p. 20 Kilo netto — M., Zitronen, Wessintrauben, spanische in Sertos p. 20 Kilo netto — M., Zitronen, Wessintrauben, spanische in Sertos p. 20 Kilo netto — M., Zitronen, Wessintrauben, spanische in Sertos p. 20 Kilo netto — M., Zitronen, Wessintrauben, spanische in Sertos p. 20 Kilo netto — M., Zitronen, Wessintrauben, spanische in Sertos p. 20 Kilo netto — M., Zitronen, Wessintrauben, spanische in Sertos p. 20 Kilo netto — M., Zitronen, Gestigen nom. 110—120 M. — Großen, Futter= 120—130 M. — Kochettoen nom. 140—100 M. — Hater= 120—130 M. — Sochettoen nom. 140—100 M. — Hater= 125—135 M. — Spiritus 70er 34,5) Mark. 34,5) Mart.

| 3             | Deatempterie zu Stesing um 10. april            |       |                |         |       |               |                    |         |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-------|---------------|--------------------|---------|
| Festsetzungen |                                                 | gute  |                |         |       | gering. Ware. |                    |         |
|               | ber städtischen Markt=<br>Rottrungs-Kommission. |       | Her<br>M. Bf.  | briaft. | iter  | bright.       | Her<br>Her<br>M Bf | bright. |
|               | Beizen, weißer<br>Beizen, gelber                | pro   | 15 30<br>15 20 | 15 16   | 14 80 | 14 30         | 13 30<br>13 20     | 1280    |
|               | Roggen<br>Gerste                                | 100   | 13 —           | 12 70   | 12 50 | 12 20         | 12 -0              | 11 70   |
| 1             | hafer                                           | Rilo  | 14 -           | 13 80   | 13 40 | 13 20         | 12 70              | 12 20   |
| ı             | Erbien 10                                       | Munde |                |         |       |               | 13 -               |         |

Breslau, 10. April. (Amtlicher Produttenbörsen=Bericht.)
Roggen p. 1000 Kilo —. Getündigt — Ztr., abgelausene Kündigungsscheine —, p. April 130,00 Gd., April-Wai 131,00 Gd.
Mai-Juni 132,00 Gd., Juni-Juli 125,00 Gd. Haril-Wai 131,00 Gd.
Kilo) p April 138,00 Gd. Küböl (p. 1(0 Kilo) p. April 51,50 Hr.
April-Wai 51,50 Hr. Spiritus (p. 100 Liter à 100 Prozent) ohne Faß: excl. 50 und 70 M. Verbrauchsabgabe, gefündigt —
Liter, abgelausene Kündigungsscheine —, p. April 50er 53,2) Gd.
April 70er 33 5 Gd. April-Wai 33,50 Gd. Finst. Ohne Unsah.

Ruckerhericht der Waadschurger Körsen.

Buderbericht ber Magdeburger Börfe. Breife für greifbare Baare.

| ۱ | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | man of the second second  |                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. April.                 | 10. April.      |
| ı | ffein Brodraffinade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,00 M.                  | 29,00 M.        |
| ı | lein Brodraffinade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | m               |
| ı | Bem. Raffinade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,25—28,75 M.            | 28.25 -28,75 M. |
| ı | Sem. Melis I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27,75 业化.                 | 27,75 102.      |
| ı | Arnstollzucker I. Würfelzucker II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.25 202.                | 30,25 297.      |
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April, Bormittags 11 Uhr: | Ruhig.          |
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ohne Verbrauchssteuer.    | ornath.         |
| ı | STATE OF THE PARTY | 8. April.                 | 10. April.      |
| i | Garultrier Buder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o. depete.                | -               |
| ı | R rngud. Renb. 92 Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                         | 17,25 M.        |
| ı | Rornaud. Mend. 88 Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                 |
|   | Rachprb. Rent. 75 Bro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,90—13,85 M             | 12,90-13,85 M   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April, Vormittags 11 Uhr: | Ruhig.          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                 |

## Schiffsverkehr auf dem Bromberger Kanal

Dom 8. bis 10. April, Mittags.
Jafob Masurczack IV. 721, Ziegelsteine, Bromberg Labischin. Friedrich Fick V. 375, seer, Graudenz-Juchsschwanz. **Solzstößerei.**Bom Hafen Brahemünde: Tour Nr. 14, J. Schulz-Bromberg für J. Kütgers-Berlin mit 30 Scheusungen; Tour Nr. 15, C. Groch-Bromberg für J. Schulz-Bromberg mit 15 Scheusungen

Gegenwärtig schleuft: Tour Nr. 16, G. Reumann-Bromberg für Th. B. Faltenburgs

### Telegraphische Nachrichten.

Baris, 11. April. Rach einer Privatbepesche aus

und das gesammte ungarische Bolt. Liffabon, 11. April. Die Meldung von einem Attentat auf ben König bestätigt fich nicht. Der Borgang, welcher zu der irrigen Meldung Beranlaffung gab, befchrantt fich barauf, daß ein Mann, während der König vorüberfuhr, schreiend und seinen Stock schwingend gegen denselben vorging. Der alsbald Berhaftete ist augenscheinlich geistesgestört.

Berlin, 11. April. [Telegraphischer Spezial = bericht der "Pos. 3 tg."] Im Abgeordneten = hause fand heute der Schluß der Berathung des Wahlgesetzes ftatt. In der Generaldiskuffton erklärten die Abgg. bon Ennern, von Zedlit und Ridert bie aberklärten das Festhalten ihrer Parteien an dem Kompromiß. Entgegen den Anträgen der Nationalliberalen wurden die Bestimmungen über die Beibehaltung der Steuergrenze von 2000 Mark, sowie die Orittelung in einzelnen Bezirken in namentlicher Abstimmung aufrecht er= halten; die erstere Bestimmung wurde mit 155 gegen 125, die letztere mit 160 gegen 123 Stimmen angenommen, barauf wurde das Gefet im Ganzen unverändert angenommen. Rächfte Sigung Donnerstag: Zweite Lesung bes Gesetes betr. Die Aufhebung direfter Staatsfteuern.

Chicago, 11. April. Bei ber geftrigen Konferenz ber Ausstellungs. Berwaltung und ber Arbeits führer wies ber Arbeiterdirektor darauf hin, daß nach einem bei Beginn ber Arbeiten getroffenen Uebereinkommen Syndikatsarbeiter und freie Arbeiter unterschiedslos zusammen arbeiten sollten. Die Arbeiterführer erfannten bies in und erklärten ben Streif für

Börfe zu Bosen.

Bosen, 11. April. [Amtlich er Börsen bericht.]
Spiritus Gefündigt —,— L. Kegulfrungspreis (50er) 53,00,

(7(er) 33,40. Loto ohne Faß (50er) 53,00, (70er) 33,40.

Bosen, 11. April. [Brivat=Bericht.] Wetter: Schön.
Spiritus behauptet. Loto ohne Faß (50er) 53,00, (70er) 33,40.

Börfen-Telegramme

| ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~              |       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Berlin, 11. April (Telegr. Agentur B. Heimann, Bo   | fen.) |  |  |  |  |  |  |
| Beigen höher   Spiritne fefter                      | 1     |  |  |  |  |  |  |
| do. April-Mat 160 25 157 - 70er loto obne Fas 36 20 | 36 2  |  |  |  |  |  |  |
| bo. Junt=Jult 162 25,159 - 70er April=Mat 35 60     |       |  |  |  |  |  |  |
| 70er Juni=Juli 36 10                                |       |  |  |  |  |  |  |
| Roggen boher 70er Juli-Aug. 26 40                   |       |  |  |  |  |  |  |
| do. April=Mai 136 50 134 50 70er August=Sept. 36 70 |       |  |  |  |  |  |  |
| bo. Juni=Juli 140 25 188 - 70er Gept.=Ott           |       |  |  |  |  |  |  |
| Rubol matt 50er loto ohne Fag 56 -                  | 56 -  |  |  |  |  |  |  |
| bo. April=Mat 50 70 50 80 Safer                     | 00    |  |  |  |  |  |  |
| bo. Sept. Oft. 51 90 51 8 bo. April-Mai 146 75      | 146 5 |  |  |  |  |  |  |
| Kündigung in Roggen — Wipl.                         | 110 0 |  |  |  |  |  |  |
| Ründigung in Spiritus (70er) - 000 Btr. 80+r) - 00  | 9 Str |  |  |  |  |  |  |
| Berlin, 11. April. Schluft-Rurfe. Natu.             | 0     |  |  |  |  |  |  |
| Weizen pr. April-Mai 160 25 156 7                   |       |  |  |  |  |  |  |
| bo. Juni-Juli 163 — 158 7.                          |       |  |  |  |  |  |  |
| Roggen pr. April-Mat 137 — 134 2                    |       |  |  |  |  |  |  |
| bo. Juni-Juli 14) 50 138 -                          |       |  |  |  |  |  |  |
| Spiritus. (Rach amtlichen Rotirungen.)              | 0     |  |  |  |  |  |  |
| bo. 70er loto                                       |       |  |  |  |  |  |  |
| bo. 70er April-Mai 35 60 35 4                       |       |  |  |  |  |  |  |
| do. 70er Juni-Juli                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| bo. 70er Juli-Aug                                   |       |  |  |  |  |  |  |
| be. 70er Aug. Sept 36 50 36 6                       |       |  |  |  |  |  |  |
| ha 7Aer Sent oft                                    | 9     |  |  |  |  |  |  |

|                        | Not.v.18  |                        |       | Nan. 10 |
|------------------------|-----------|------------------------|-------|---------|
| Dt.3% Reichs-Anl. 87   | 25 87 30  | Boln. 5% Afbbet.       | 66 10 | 66 -    |
| Ronfolid. 4% Anl. 107  | 80 107 75 | do. Stauth. Affbri.    | 64 30 | 64 40   |
| bo. 34% " 101          | 30 101 30 | Ungar. 4% Solbr.       | 97 10 | 97 25   |
| Bol. 4% Blandbrf. 102  | 6 1102 60 | do. 5% Ranferr.        | 83 30 |         |
| Bol. 31% do. 97        | 80 97 90  | Deitr. Rreb .= 21tt. = | 186 - | 186 60  |
| Bof. Rentenbriefe 103  | 40 103 30 | Rombarden ==           | 53 50 | 53 40   |
| Bol. Brov.=Oblig. 26   | 80 56 80  | DistKommanbit          | 192 - | 191 90  |
| Desterr. Banknoten 167 | 10 167 75 |                        |       | 75.20   |
| bo. Silberrente 82     | 20 82 40  | Wonpstitmmnna          |       | 1       |
| Ruff. Banknoten 211    | 85 211 20 | feft                   |       | 1000    |
| R.44% Boot. Bfbbr      | - 101 10  |                        | 1991  |         |
|                        |           |                        |       |         |

50er 1980

Oftpr. Sübb. E.S.A. 76 — 77 — Sowarztopf 245 70 245 70 Mainz Ludwighfot 115 40 115 — Dortm. St.-Br. L. A. 65 70 65 70 Martenb. Mlaw.bto 68 70 69 — Velfenfird. Kohlen 141 40 141 20 Markenb Wlaw.bto 68 70 69 — Selsenkird, Kohlen 141 40 141 20 Griechich 40 Golden 57 20 57 40 Inourazi. Steinfalz 44 10 44 10 32 10 Itilino:
Talkenische Mente 93 20 93 20 Ultimo:
Wexikaner A. 1890. 81 60 81 70 3t. Mittelm. E. St. A. 105 20 105 20 8 10 Schweizer Zentr. 124 — 123 80 bo.zw Orient. Anl. 66 90 66 90 Barid. Wiener 200 50 199 2) Rum. 40, Anl. 1880 85 — 85 10 Berl. Handsgreen. 148 50 148 50 Schotloge R. 1885 79 1 78 80 Deutide Bauk-Att. 162 60 163 — Türk. 10, konl. Anl. 23 9) 24 10 Königs- u. Laurah. 112 20 112 50 Diskonto-Komman. 191 9 192 10 Boduwer Gußfads 134 25 134 60 

Beizen fteigenb do. Avril=Vlat do. Mai=Junt Roggen höher bo. April-Mai bo. Mat-Junt **Rüböl** unveränd. 80. April=Mat 80. Sept.=Oft. 50 50 50 50 51 5 51 50 \*) Betroleum loto verfteuert Ufance 11/4 p@t.

| 1 | Wetter        | vericht vom 1                                        | o. Aipril,       | 8 Uhr Morgen   | S.                      |
|---|---------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
|   | Stationen.    | Barom. a. 0 Gr.<br>nach. Meeresniv<br>reduz. in ram. |                  | 23 etter.      | Lemp<br>i.Cell.<br>Grad |
|   | Mullaghmor.   | 772                                                  | NNO              | 3 halb bedeckt | 9                       |
| 3 | Aberdeen      | 773                                                  | N                | 2 bebedt       | 8                       |
|   | Christiansund |                                                      |                  |                | 1989                    |
| H | Ropenhagen    | 769                                                  | 233              | 3 wolfenlos    | 8                       |
|   | Stockolm.     | 759                                                  | WSW              | 6 wolfenlos    | 8 9                     |
| ı | Haparanda     | 741                                                  | 253              | 6 wolfig       | 1                       |
|   | Betersburg    | 756                                                  | SW               | 2 halb bebedt  | 4                       |
| 0 | Mostau .      | 765                                                  | 233              | 1 wolfenlos    | 1 1                     |
| 0 | Cort Queenft. | 7.0                                                  | R<br>D<br>R<br>D | 2 heiter       | 1 10                    |
| 8 | Cherbourg.    | 766                                                  | D                | 2 wolfenlos    | 9                       |
| В | Helder        | 771                                                  | D                | 1 molfenlos    | 10                      |
|   | Sylt          | 770                                                  | NW               | 1 wolfenlos    | 7                       |
| = | Sambura .     | 772                                                  | fHII             | moltenlos      | 9                       |
| = | Swinemunbe    | 770                                                  | EN B             | 2 heiter 1)    | 8                       |
|   | Reufahrm.     | 779                                                  | 233              | 4 wolfenlos    | 11                      |
| 1 | Memel         | 766                                                  | WSW .            | 4 heiter       | 4                       |
| • | Paris         | 766                                                  | MD CR            | 2 wolfenlos    | 1 8                     |
| 2 | Münster .     | 770                                                  | D                | 2 wolfenlos    | 9                       |
| 0 | Karlsrube.    | 769                                                  | NO               | 2 wolfenles    | 8                       |
| , | Wiesbaden     | 770                                                  | NO               | 3 moltenlos    | 11                      |
| " | München .     | 770                                                  | D                | 4 molfenlos    | 1 15                    |
|   | Chemnity .    | 772                                                  | ftia             | wolfenlos      | 3 8 3                   |
| 1 | Berlin        | 771                                                  | වෙ               | 1 wolfenlos ") | 8                       |
| 9 | Wien          | 772                                                  | NAD              | 1 weifenlos    | 3                       |
| 9 | Breslau .     | 772                                                  | වෙ               | 1 bebedt       | 5                       |
| e | Ble d'Atr .   | 761                                                  | D                | 4 wolfenios    | 1 10                    |
| t | Nizza         | 767                                                  | SD               | 3 heiter       | 12                      |
|   | Trieft        | 769                                                  | N                | 3 hetter       | 10                      |
|   |               |                                                      |                  |                |                         |

1) Nachts Reif. 2) Thau.

1 Scacks Reif. 7 Lyan.

1 Rebersicht der Witterung.

Eine tiese Depression liegt über Lappland, ihren Wirkungskreis über Standlnavien und das Ostseegebiet ausbreitend, wo vielsach starte südwestliche dis nordwestliche Winde wehen. Eine Zone höchten Lustdruckes erstreckt sich von Schottland ostsüdosstwarts nach dem Schwarzen Weere die Eine Son Septifoland der vielen. dem Schwarzen Meere bin. In Deutschland dauert die rubige, hettere und trodene Witterung überall fort, im Notben ist es wärmer, im Suden durchschnittlich etwas fälter geworden. Deutiche Seetwarte.

> Wafferstand der Warthe. Bofen, am 10. April Mittags 1,34 Meter Morgens 1,28